# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 15. Januar 1817.

Angekommene Fremde vom 10. Sanuar 1817.

Herr Bonwod v. Bilinsti aus Kelisch, I. in Mr. 243 auf ber Breslauerstr.; Herr Rittmeister v. Rubiger aus Pubenit, Herr Lieutenant v. Helmrich aus Breslau, I. in Mr. 244. auf ber Breslauerstr.; Herr Secretair Zabielsti aus Miloslawice, I. in Mr. 33. auf der Balischei; Herr Eigenthumer v. Glowiecki aus Stopanowic, I. in Mr. 100. auf der Balischei; Herr Gutsbesitzer Bierzbinsti aus Babrowo, I. in Mr. 417. auf der Gerberstraße.

Den II. Januar.

Hattowski aus Guesen, I in Mr. 165. auf der Wilhelmsftr.; die Herren Gutsbesitzer v. Kurowski aus Pagorze, und v. Starzenski aus Jelawiec, Herr Nichter v. Bakowski aus Groda, I. in Mr. 251 auf der Brislauerstr.; herr Oberamtmann Boquet aus Dufinick, die Herren Gutsbesitzer v. Indlind inus Jerke, Derr Prior Szulczewski aus Lubin, I. in Mr. 243. auf der Breslauerstr.; herr Doctor Schäfer aus Lissa, I. in Mr. 95. auf Sudalbert; Erbherr v. Mießkowski aus Mogolczewko, die Herren Gigenthumer v. Garczynski aus Lubon, I. in Mr. 391. auf der Garberst.

Den 12. Januar.

Herr Einwohner Potocki aus Bedkowo, I. in Nr. 242. auf der Breslauerstr.; Herr Chambellan Herstopeki aus Mießkowo, I. in Nr. 251. auf der Breslauerstr.; Herr Boywod Bilinski aus Gropca, Herr Caskellan Sieraszeweki aus Lulien, I. in Nr. 1. auf St. Martin; Herr Gutsbestiger v. Zultowski aus Kasinowo, Herr Burgermeister Bernardt aus Stargard, Herr Landrath v. Bielinski aus Kosten, I. in Nr. 243. auf der Breslauerstr.; Herr Eigenthumer v. Bielinski aus Rozmin, Herr Capitain v. Rowalski aus Trzepany, I. in Nr. 251. auf der Breslauerstr; Herr Zatorski, ehemal. Unterprässekt, aus Gnesen, Herr Bestiger Strychowski aus Starego, Herr Commissarius Obersfeld aus Lukowo, Kerr Einwohner v. Tybisewski aus Ostrowo, Kerr Probsk Polcym

aus Dolhig, I. in Nr. auf der Gerberstr.; Herr Gutsbesitzer Moszczenski aus Rogasen, L. in Nr. 417. auf der Garberstr.; Herr Agard, Militair-Person aus Barschau, Herr Gutsbesitzer Trapczyniski aus Grzybowo, I. in Nr. 187. auf der Basserstr.; Herr Sezcretair Witecki aus Kosten, Herr Chambellan Binkowski aus Gutkowo, Herr Gutsbessitzer Jychlinski aus Sroczyn, I. in Nr. 99. auf der Bilde; Herr Eisenhandler Pethold aus Obrezycko, Herr Burgermeister Nickert aus Pleschen, Herr Chirurgus Schulz aus Konigsberg in der Neumark, I. in Nr. 95. St Adalbert; die Gebrüder Auczboroski, Gutsbesitzer aus Stompe, Herr Hasssorth, ehemal. Polizei-Director, aus Naczkowo, I. in Nro. 23. auf der Wallischei.

# Abgegangen: Den to. Januar.

Die Herren: Gutebesitzer v. Inchlinski noch Parenczewo, Capitain v. Ags nach Karge, die Gutebesitzer v. Grabowski nach Welna, und v. Karczewski nach Lub= cza, Wierzbinski, Geistlicher, nach Obra,

#### Den II. Januar.

bie Herren: Starost Milzynski nach Miloslaw, Besiger Witkowski nach Gaworzewo, die Einwohner v. Rudnicki nach Lagy, und v. Modlinski nach Krzywosedz, die Erbherren v. Zuromski nach Grodzisko, und v. Sanicki nach Sarbiuowa, die Einwohner v. Gorzecki nach Sobiszewice, und v. Karczewski nach Chlopowo, Burgermeister Schulz nach Steßewo, Oberamtmann Guichard nach Szidlowo, Gutsbesitzer Storaszewski nach Popowo, Woywod Vicknösti nach Pamiątkowo, Pachter Matecki nach Riączyn, Commissarius Malecki nach Karczewo, Geh. Nath Raport nach Pinne, die Besiger Milicki nach Napachanie, und Mzewic nach Altenhoss.

#### Den 12. Januar.

Die Herren: Richter v. Boufowski nach Groda, die Chelleute Dalefinniki nach Pomarzan, und Stablewski nach Rolaczkowo, Gutsbesitzer Moßezonski nach Bodadowo, Einwohner v. Pfarski nach Bromberg, Oberamtmann Boquet nach Dofinick, Prior Szulczewski nach Lubin.

# WEZWANIE.

Ponieważ z przyczyny oddalenia się Delegowane, na ogłoszonym w Dziennikach Intelligencyjnych Nro. 28, 29 i 30 terminie dnia 20. Sierpnia b. r., rościć się mogace pretensye do kaucyi Michała Siemiantke tego Landreutera przy zeszłey królewskiey Regencyj w Poznaniu przyjęte bydź nie mogły, przeto wtem celu wyznaczony został powtorny termin na dzień 1go Lutego 1817 r. po południu o godzinie 3ciey

przed Delegowanym Ur. Chełmickim Assessorem Nadetatowym Trybunału, na który wzywaią się ci wszyscy, którzyby pretensye z urzędowania rzeczonego Siemiantke mieć mógli, aby w Sali Audyencyonalney Trybunału tuteyszego, osobiście lub przez Pełnomocnika specyalną plenipotencyą opatrzonego, do podania i udowodnienia swych pretensyów się stawili, gdyż w razie niezgłoszenia się nikogo, nietylko wypłata przez IPana Bardt żądana nastąpi, ale i resztująca ilość kaucyi questionis tym, którzy do niey swe prawa, bądz przez Cessyą, lub Sukcessyą udowodnią, wydaną zostanie.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1816. Roku. Królewsko Pruski Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego.

Foneman.

Do przedania.

Uwiadomia Szanowną Pbliczność, iż na żądanie Małżonków UUr. Malignon Sądownie zatradowane w Polichnie za Nakłem w Powiecie Bydgowskim: Zboże różnego gatunku, iako też cegła i dachówka na wyznaczonym Terminie dnia 24go Stycznia r. b. zrana o godzinie 9téy w Polichnie za Nakłem przez publiczną Licytacyą sprzedawane będą.

Bydgoszcz, dnia 11. Stycznia 1817. Roku.

Dmochowski, K. T. D. B.

Berhanbelt gu Pofen ben 25. Octoben 1816.

Auf Berlangen bes Abvokaten Ignah Müller bei dem Civil-Tribunal zu Posen, bei dem Kombdien-Platze unter der Nro. 208 wohnhaft, als Berlassenschafts-Cuzatoriö des Joseph Pichlinski, gewesenen Amtmanns zu Rzegocin im Krotoschiner Kreise.

Ich Ignat Drlineki unterm 3. Dechr. 1811 gesetzlich bestallter Gerichtsbote bes Handlungs-Tribunals Posener Despartements sub Mro. 82 am Markte. 311 Posen wohnhaft.

lade alle unbefannte Erben bes ehemaligen Amtmanns Joseph Pichlinski zu Rzegocin Krotoschiner Kreises, welcher allbort oh= Działo się w Poznaniu dnia 25. Października 1816.

Na žadanie Ignacego Müllera, Patrona przy Trybunale Cywilnym Departamentu Poznańskiego w Poznaniu przy placu komedyalnym pod Nrem. 208. mieszkającego, iako Kuratora massy pozostałości Józefa Pichlińskiego, byłego Ekonoma w Rzegocinie, w Powiecie Krotoszyńskim.

Ja Ignacy Orliński, Woźny przy Trybunale handlowym Departamentu Poznańskiego, ustanowiony prawnie dnia 3. Grudnia 1811 roku, w Poznaniu wrynku pod Nrem. 82. mieszkający,

zapozywam wszelkich Sukcessorów niewiadomych Józefa Pichlińme Erben verstorben, vor, sich binnen drei Monaten, oder wenn die Sache aufgerusen werden wird, auf dem hiesigen Tribunal im Gerichteschlosse um 10 Uhr Bormittage zu erscheinen, die Antrage des Klägers anzuhören und auf die Klage zu antworten, in welcher er verlangen wird:

daß die Erben des Joseph Pichlinski ihre Rechte zur Erbschaft in diesem Termin nachweisen, im entgegengeseten Falle der Nachlaß dem Kron-Schaße zuerkannt, und dieser auf den Grund des Artikels 770 des Civil-Coder in den Besitz desselben eingewiesen, und ihm die Verwendung überlassen werden wird.

Pofen, ben 7. Robember 1816.

Welches bezeuget

Sgnag Drlinsfi, Gerichtebote.

Saus = Bertauf.

Das den Jasinskischen Erben zugehberige am Markte Nro. 64 hieselbst belegene Haus wird auf den 24. Januar dies ses Jahres Bormittags von 11 Uhr an, durch den Notarius Giersch in der an der Wilhelmestraße Nro. 178 hieselbst befindlichen Cauzlei desselben, wo auch die Berkaussbedingungen nachzuses hen sind, im Wege der freiwilligen Licitation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Pofen, ben 6. Januar 1817.

Die Jasinefischen Erben.

skiego, byłego Ekonoma w Rzegocinie w Powiecie Krotoszyńskim, i tam bezpotomnie zmarłego, do stawienia się na audyencyi Przeświet: Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego w Poznaniu na Zamku Sądowym w przeciągu 3 h miesięcy lub kiedy sprawa przywołaną będzie o godzinie totey zrana, przysłuchali się wnioskom Powoda i odpowiedzieli na skargę w którey żądać będzie:

żeby Sukcessorowie Józefa Pichlińskiego prawo swe sukcessyi na wyznaczonym terminie udowodnili, w przeciwnym razie pozostałość na rzecz skarbu będzie przyznana, i temuż w possessyą do dalszego rozporządzenia stosownie do Art. 770. Kodexu Cywilnego będzie oddana.

Poznań, dnia 7. Listopada 1816.

Co zaświadczam

Ignacy Orliński, Woźny.

Sprzedanie Kamienicy.
Kamienica tu w Poznaniu w rynku pod Nrem. 64. położona do Sukcessorów po niegdy W. Jasińskich należąca, dnia 24. Stycznia roku bieżącego z rana o godzinie iedenastey przez Notaryusza Gierscha w Kancellaryi iego tu przy Ulicy Wilhelmowskiey pod Nrem. 178. będącey, gdzie i o kondycyach przedaży zainformować się można, drogą dobrowolney Licytacyi naywięcey dającemu publicznie sprzedaną będzie.

Poznań, dnia 6. Stycznia 1817. Sukcessorowie po niegdy

U. Jasińskich.

#### 3um Berfaufe.

Mit Bezugnahme auf bas unterm 18. December v. J. in Gefolge bes in der Bor= mundichaftefache bes Minorennen Cohnes ber berftorbenen Fleischermeifter Bo= naventura und Beronica gebohrne Schro= egunsta Waberschen Cheleute Joseph Baber unterm 15. Juni 1816 bor dem Frie-Densgerichte , Arbbener Kreises verhandel= ten, und burch das Sochlobliche Civil-Tri= bunal Pofener Departements am 23. Muguft g. 3 sub Nro. 2782 A. beftatigten ben Berfauf ber bem ermannten Mino= rennen eigenthumlich jugeborigen Inmobilien authorifirenden Familien = Rathe= Beschlußes erlaffenen in die Intelligeng= Blatter sub. Nro. 67 eingeruchten Abertiffement ift gu bem Berfauf

1. Eines in Sarnowe sub Nro. 121 belegenen, aus Holz erbauten, einem gemauerten Reller und Schornstein habenben aus zwei Stuben und zwei Alcoven bestehenden zwischen dem Samuel Kuhnast und George Sprotte belegenen auf 3600 Flor pol. abgeschäften hauses.

2. Eines unter der Nro. 69 beleges nen 140 Juß langen und 18 Fuß breiten, Nauses, bei welchem sich ein 626 Fuß langer und 84 Fuß breiter Grasegarten besindet und zusammen auf 2500 Flor, gewürdigt worden,

3. Einer gegen Mittag 560 Fuß gesen Abend 512 Juß gegen Mitternacht 148 Fuß und gegen Morgen 736 Fuß haltenden, gegen Mittag mit dem Joshann Hubert gegen Albend mit der Herrs

#### Do sprzedania.

Z odwołaniem się do Obwiesczenia, na mocy uchwały Rady familivnév dla nieletniego Józefa Wabra, niegdy Bonawentury Wabra rzeznika, z niegdy Weronika Sroczynska małżonką spłodzenego syna, w Sądzie Pokoiu Powiatu Krobskiego pod dniem 15. Czerwca roku 1816 postanowionéy, a przez Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego pod dniem 23. Sierpnia tegoż roku Nro. 2782. A. zatwierdzonéy, i wskutek upoważnienia powyższym zatwierdzeniem udzielonego wydanego, w Gazetach Intellegencyinych Nro., 67. dnia 18go Grudnia r. z. umiesczonego, do sprzedaży nieruchomości tegoż nieletniego właściwych iako to:

- 1) Domu w Sarnowie pod Nro. 21. z drzewa budowanego zmurowanym sklepem, i kuminem z dwiema izbami i dwiema alkowami, między Samuelem Kinastem i Jerzem Sprotte, położonego na 3600 Złotych polskich.
- 2) Domu pod Nro 69. długiego top 140, a szerokiego stop 18 starego, przy którym ogród owocowy 626 stóp długi, i 84 stop szeroki łącznym nazwany znayduie się, na 2500 Złotych polskich.
- 3) Wielkiey łaki zwaney od południa 560 stop, od zachodu 512, od północy 148, od wzchodu strony 736 stop maiący, od południa z Janem Hubertem, od zachodu z pastownikiem dworskiem od północy z Gott-

Morgen mit ber Kapellenwiese grengenden, tych polskich. auf 1800 Rior, pol, taxirten fogenann= ten großen Wiefe.

4. Giner gegen Abend mit bem Gott= lieb Niepelt und Lucas Lange, gegen Mit= ternacht mit dem Johann Funte und Schlecht, gegen Morgen mit bem Unton Rognif und Pawlicki gegen Mittage mit bem Pawlidi und Sampel, grengenden, gegen Abend 640, gegen Morgen 560, gegen Mittag 464 und gegen Mitter= nacht 356 Fußlänge haltenben auf 1500 Rlor. gewürditgen Dabrowe.

5. Giner gegen Rieniargnn gegen Mit= ternacht mit Pawlide gegen Morgen mit Rinsfer und Schicke grengenben, gegen Mitternacht 336, gegen Abend 560, und gegen Mittag 448 Fuß Lange haltenten, auf 1500 Flor, polnisch abgeschätte Biefe.

6, Giner Heinen gegen Abend mit Ruhu= aff, gegen Mittag mit Thomas Pigt= towefi grenzenden, gegen Ubend 96, 222 und gegen Morgen 128 guß lange dlugości mającey, na 360 Złotych haltenden auf 360 Flor, ausgemittelten polskich. Biefe.

7. Eines gegen Morgen 432, gegen Mittag eben fo viel und gegen Abend gleiche falls fo viel Rughaltenben mit ben Medern bes Unbreas Subert gegen Mittag und Abend grenzenden auf 900 Floren poln. abgefchatten Grundftude.

8. Giner fleinen gegen Gorchen bele=

Schaftlichen Buttung, gegen Mitternacht libem Kihnastem a od wschode mit dem Gottlieb Ruhnast, und gegen kapela laka graniczącey na 1800 Zło-

- 4) Dabrowey z zachodu z Gottlibem Nipeltem i Łukaszem Lange z północy z Funke i Schlechtem, že wschodu z Antoniem Kosnik i Pawlicki, z południa z Pawlickiem i Hampel graniczącey, na zachód 640, na wschód 560, na południe 464, a na północ 356 stop długości maiacéy, na 1500 Złotych polskich.
- 5) Łaki ku Niemarzynie, na północ z Pawlickiem, na wschód z Finslerem i Schike graniczącey, z północy 336, z zachodu 560, a z południa 448 stóp długości maiącey, na 1500 Złotych polskich.
- 6) Maley laki od zachodu Kihnastem, od południa z Tomaszemi Piątkowskiem graniczącey, na zachód 96 stop, na południe 176, na gegen Mittag 176, gegen Mitternacht polnoc 222, a na wschod 128 stop
  - 7) Sztuk i grunta, z wschodu 432 stop z południa tyleż, i z zachodu tyleż stóp maiący, między gruntami, ze strony południa, i z zachodu z Andrzeiem Hubertem graniczący, na 900 Złotych polskich.
- 8) Małéy Dabrowey ku Mieyskiey genen 496 guß langen, zwischen ben Gorze, dlugiey 496 stop, miedzy

Grenten bes Rahl und Beichert gegen Mitternacht, und des Miepelt gegen Mit= tag befindliche auf 280 flor, pol. taxir= ten Dabrowe.

9. Einer am Rawiczer Wege belegenen, mit bem Salomon Gatte grengenden 720 langen und 68 Rug breiten auf 600 %! polnisch gewürdigten Dabrowe.

10. Einer 48 Auf langen und 20 Buß breiten Scheune bei welcher ein 195 Ruß langes und 135 Fuß breites Grund flud befindet, und mit ber Scheune gugleich auf 600 Flor, polnisch abgeschaßt morben.

Bufammen aber auf 13540 Floren polnifch durch gefchworne Sachveritandi= ge abgeschätten Grundftide, ein ander= weiter Termin auf ben 28. Januar und nung auf ben 12. Februar d. 3. bes Mors gens um o Uhr angefett worden, welche in der Seffione = Stube bes Streitgericht Ramiczer Abtheilung bes Friedensgerichts Rrobner Kreifes in Ramicz im Klofter ber Reformaten abgehalten werden follen.

Es werden baber fammtliche gum Raufe biefer obgedachten Immobilien im eine gelnen ober im gangen Luft habenden Perfonen aufgefordert fich in Diefem Termine haufig einzufinden und die Bormunder des Minorennen und zwar ber Berr Camme= rer Andreas Riffer als Bormund und ber Gole Andreas Rwasniemsfi als Nebenvormund um in bemfelben gegenwartig ju fein borgeladen, mit ber Befanntmachung, baß ein jeder vor dem angesetzten Termine bon ben Berfaufsbedingungen bei bem beganicami, od północy, Kahla i Weicherta, a od strony południowey Nipelta, położonéy na 280 Złotych polskich.

- 9) Dabrowey przy drodzę Rawickiév położonéy, ze Salamonem Gattke graniczącey, długości 720, a szerokości 68 stop, maiacey na 600 Złotych polskich.
- 10) Stodoly 48 stop długiéy, 20 stop szerokiéy, przy któréy grunta znavduie się. - Co do długości stóp 195, - a to do szerokości 135 stop otaxowanego, razem z stodoła na 600 Złotych polskich.

Ogólnie zaś wszystkich nieruchomości na 13640 Złotych polskich ocenionych, przez biegłych przysięein poremtorischer zur legwilligen Zuerfen- glych powtorny termin na dzien 28. Stycznia wyznaczoyn, zaś i do stanowczego przysądzenia nadzień 12. Lutego r. b. zrana o godzinie dziewią. téy oznaczonym został, który się odbywać będzie w izbie Sessyonalnéy Sadu Spornego Wydziaiu Rawickiego Sadu Pokoiu Powiatu Krobskiego w Rawiczu w Klasztorze oyców Reformatów.

> Wzywa się przeto wszystkich, któ rzy do tego kupna, czyli to cząstkowo, lub też ogólnie nabyć ochotę maią, powyższych nieruchomości aby się na niem licznie zgromadzili, tudzież opiekunów nieletniego toiest JPana Andrzeja Rystera Kassyera mieyskiego opiekuna, i Szławetnego Andrzeja Kwasniewskiego przydanego opiekuna; aby na niem przytomnemi byli, ztém zawiadomieniem, że każdy przed terminem

auftragten Gerichte in Nawicz und bei bem Herrn Vormunde Niester in Sarne sich informiren kann, hiebei wird bemerkt, daß in dem am 30. December v. J. angesetzt gewesenen ersten Termine Niemand ein Geboth offerirt, sondern daß nur der Borsmund zum Protocoll angetragen, daß diese Immobilien im ganzen oder einzeln für die Summe von 13640 Floren pol. verkaust worden.

Rawicz, den 2. Januar 1817.

tym o warunkach sprzedaży w Sądzie do téy upoważnionym w Rawiczu, i u JPana Rystera opiekuna, na nieletniego w Sarnowie zainformować się może, przy tym się obznaymuie, iż na pierwszym terminie gnia 30. Grudnia r. z. ikt żadnego licytum nieofierował, aby nieruohomość tlyko ogólnie lub cząstkowo za Summę 13640 Złotych polskich sprzedanemi były, opiekun oświadczył, i do protokułu podał.

Rawicz, dnia 2. Stycznia 1817, R.

Roniglich Preußisches Streit: Krolewsko Pruski Wydział Gericht der Ramiczer Abthei: Sporny Obwodu Rawickiego lung des Friedens: Gerichts: Sadu Pokoiu Powiatu Krob-Krobner Kreises.

Rachbem Seiner Majestat der Konig mir wegen Invalidität den nachgesuchten Abschied Allergnägst zu bewilligen geruht haben, unterlasse ich nicht bei meiner Abzreise nach Osipreußen mich dem geneigten Andenken Hoher Gonner und verehrten Freunde zu empfehlen; dem Offizier Corps des hochsblich 5ten Infanterie=Regisments (4ten Ostpreußischen) aber noch besonders die Bersicherung zu geben, daß mir die in Ihrer Mitte verlebten Tage siets die glücklichsten meines ganzen Lebens bleis ben werden.

Der penfionirte Dberftlieutenant von Maner ehemals im 5ten Infanterie Regiment (gten Ofipreußischen) Commandeur bes 2ten Bataillons.

Eine Apotheke in einer Provinzial = Stadt des Großherzogthums Posen ift aus freier Hand zu verkaufen Wer auf diese Anzeige reslectiren will, beliebe sich in Posen Balischei Nro. 15 beim Seilermeister Philipp zu melden; wo vollständige Ausstunft zu erhalten ist,

# Beilage zu Mr. 5. des Posener Intelligenz-Blatts.

### Do przedania.

W skutek Wyroku Trybunału Ciwilnego Iwszey Instancyi Departamentu Poznańskiego na dniu 14. Września 1816 między Sukcessorami niegdy Pawł: Brykczyńskiego rzeżnika pełnoletniemi to iest: Zuzanna z Brykczyńskich zamężną Janowi Pałczewskiemu rzeźnikowi w assystencyi tegoż męża czyniąca, i Rochem Nawrockim iako niegdy Franciszka. z Brykczyńskich Nawrockiej synem, a Pawła Brykczyńskiego wnuszkiem także rzeźnikiem w Poznariu mieszkającemi a podobnież Sukcessorami niegdy Pawła Brykczyńskiego małoletniem czyli ich opieka to iest: Maciem Brykczyńskim, i Wawrzeńcem Gościnskim w Poznaniu mieszkającemi, zapadłego. - Dom pod Nrem 31. w Poznaniu na Chwaliszewie sytuowany, w rygle budowany, cztery izby, alkierz, kram, sklep, dwie staynie, podworze i komin murowany maiący, na Summe 1801 Tal: 23 dar, otaxowany, droga publiczney Licytacyi sprzedany będzie. - Wtym celu został wyznaczony pierwsy Termin na dzień 20go Stycznia 1817 w izbie Sądowey Wydziału Spornego Sądu Pokoiu Miasta Poznań w Poznaniu na Ratuszu przed Wźnym Mierzynskim Podsędkiem tegoż Sądu iako Delegowanym o godzinie 9. zrana wyznaczony - Na który kupna chęć maiacych wzywa sie.

Poznań, dnia 3go Grudnia 1816. Roku.

(podpisano) Pržepałkowski.

# SLED7TWO.

Jan Makarowski (iak twierdzi) także Jana Makarowskiego i Maryanny Jagnainki kowali w mieście starym Konstantynowie tego samego Nazwiska Gubernii około Roku 1776 urodzoay syn w roku 18stym wieku w służbę do woyska Rossyiskiego iako kowal wzięty. - W przechodzie tym kraiem woysk Rossyiskich iako chory w Ostrowie Niemieckim pozostały, z Ostrowa Niemieckiego do Mieleszyna w Powiecie Ostrzeszowskim udawszy się po przesłużeniu roku w Powiat Sieradzki do wsi Konowy przeniesiony po roku tamże pobytu do kużnicy Wieruszowskieg w Nasz Powiat przybyły i iuż na rok drugi zamieszkały, gdy do przedsięwziętych związków małżeńskich iako zagraniczny aktem prodzenia legitymować się nie może, przeto w skutku dekretu Królewskiego z dnia 18. Marca 1809 roku ninieyszym publiczney o nim zasiągamy wiadomości z zastrzeżeniem do dni 14stu podaćby możnych naprzeciw iego legitymacyi zarzutów, i że po upłynieniu czasu tego, do przysięgi przypusczonym będzie, akt znania otrzyma, i związek małżeński nastąpi.

Ostrzeszow, dnia 3go Stycznia 1817. Roku.

Sąd Pokoiu Ostrzeszowskiego Powiatu w Departamencie Poznańskiém.

NERSKI.

#### Befanntmachung.

Behufs einer erbichaftlichen Theilung follen bie bem ehemaligen Gaftwirthen Schlarbaum et Geste zugehörigen hiefigen Grundfinden

- a. Ein massives, 2 Etagen hohes Wohnhaus, nebst bedeutenden Fliegelgebauben, Stallungen und Wirthschaftsgebauben Nro. 271. 272. und 273. am Thornner Thor belegen, eine Lange von 87. Fuß enthaltend, nebst außerhalb dem Thor belegenen Baustelle und Gartenplatz von 64 DRuthen, ferner
- b. ein daran stoßender auf der Thorner Borstadt an der Straße und den Brach=
  Strohm belegenen 64 Morgen Magd. Flacheninhalt enthaltender Garten nebst
  darin befindlichen in Fachwerk ausgemauerten Gartenhaus, und einer großen
  Solz und Wagen = Remise, wie auch dazu gehörigen Bier an der Netze liegenden
  Wiesen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Grundstücke find gerichtlich auf 12254 Athle, abgeschätzt und ift zu beren Berkauf ein vorbereitender Zuschlags : Termin

auf den 27sten Januar 1817,

und ber wirkliche Bufchlage und lette Termin

auf den 12ten Februar 1817

por mir in dem Bureau des unterschriebenen Norarii angeseht, wo auch zu jeder Zeit Die Licitations = Beringungen und Lare eingesehen werden konnen.

Bromberg, ben 9. Januar 1817.

(Unterzeichnet)

3. V. v. Oftrowski,

Rot. publ. Bromberger Departements.

Opieka nieletnich Poklękowskich podaie do wiadomości, iż pozostałość po W. Tomaszu Poklękowskim Sędzim Trybunału, sprzedaną zostanie na dniu 20go Stycznia r. b. przed Ur. Antonim Kropiwnickim Notaryuszem D. P. drogą publiczney licytacyi w kamienicy pod Nrem 235. na Ulicy Topolowey znaydującey się.

Poznań, dnia 12go Stycznia 1817. Roku.

#### A V I S.

J'ai reçu de Paris un Assortiment complet de Robes en thul, brodées en or, Argent et jaï, garnies en Fleurs et Rubans, dans le goût
le plus moderne, Pompadours, Bourses, Chaines de Col et pour Sureté
de Montre; petites Toilettes pour hommes; Parfumerie de toutes sortes;
Bonbons fins de Verdun en Cornets brodées; Fruits sees de toutes espèces en petites Boites; Fruits confits à l'Eaudevie; Liquers fines; huile
de provence et de St. Luce; Vinaigres pour la table et pour la toilette;
Moutarde, Câpres, Auchois de Marseille etc.

L. F. Gravin.

sur la place Nro. 70.

Mit Neunaugen, geraucherten Lachs, und hollandischen Rafe zu billigen Preis fen empfiehlt sich Rupte

Frischen fliegenden Cavian, und frischer Lachs ift zu haben bei St. Poweleff.

Getreide = Preis in Pofen am 10. Sanuar 1817.

Der Korzec Weizen 48 Fl. 15 pgr. bis 52 Fl. Roggen 33 Fl. bis 34 Fl. Gersfte Fl. 16 bis 16 Fl. 15 pgr. Hafer 10 Fl. 15 pgr. bis 11 Fl. 15 pgr. Buchsweißen 12 Fl. bis 12 Fl. 15 pgr. Erbsen 24 Fl. bis 25 Fl. Kartoffeln 5 Fl. bis 6 Fl. Der Centner Stroh 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. Der Centner Heu 6 Fl. 15 pgr. bis 7 Fl. Der Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.

Getreide : Preis in Pofen am 13. Januar. 1817.

Der Korzec Waizen 48 Fl. 15 pgr. bis 52 Fl. Roggen 33 Fl. bis 34 Fl. Gerste 16 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. Hafer 10 Fl, bis 11 Fl. Buchweißon 12 Fl. bis 12 Fl. 15 pgr. Erbsen 23 Fl. bis 24 Fl. Kartoffeln 5 Fl. bis 6 Fl. Der Centner Stroh 5 Fl. bis 5 Fl. 15 pgr. Der Centner Neu 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.